# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. August 1861.

189.

16. Sierpnia 1981.

Dr. 3019. Bom f. f. Begirfegerichte in Brody wird über bas gefammte mo immer befindliche bewegiiche und uber bas in jenen Kronlandern, fur welche tie Jurisdifgionenorm vom 20. November 1852 Biltigfeit hat, befindliche unbewegliche Bermogen bes Gabriel Wassermann, Sandelemann in Brody, ber Konfure ber Gläubiger

Bum Ronfuremaffavertreter und einstweiligen Bermalter ber

Ronfntemaffe wird ber herr Advotat Georg Kukucz bestellt.

Daber wird Jedermann, ber an diefen Berfculbeten eine Forberung gu ftellen hat, hiemit aufgefordert, langftens bis jum 20. Sep. tember 1861 feine Forderung mittelft einer formlichen wiber ben Bertreter ber Ronfuremaffe gerichteten Rlage unter Nachweisung ber Rich. tigfeit ber Forberung und ber Rechtsfraft, beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett zu merten verlangt, um fo gemiffer anzumelben, mibrigenfalls er von dem gesammten vorhandenen und eima noch jumad: fenden Bermögen bes genannten Berschuldeten, fo weit folches bie in ber Beit fich anmelbenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert best auf ein in ber Maffe befindliches Gut habenden Gigenthums. oder Pfand. rechtes ober eines ihm guftebenben Rompenfagionsrechtes abgewiesen fein, und im letieren Falle jur Abtragung feiner gegenfeitigen Schuld in bie Daffe angehalten werben muibe.

Bur Bahl bes Glaubiger-Ausschupes und bes befinitiven Ronfuremaffe. Bermaltere mird der Termin auf ben 23. September 1861 um 9 Uhr Bormittags bestimmt, mogu bie Glaubiger fo gewiß hiergerichts ju erscheinen haben werden, ale fonften auf ihre Gefahr ber Bermogeneverwalter und Glaubigerausschuß vom Gerichte bestellt, und bie nichterfcheinenden ben Befchluffen ber anwesenden, bie Dehrheit bildenben Glaubiger ale guftimmend angefeben werben murben.

Bur Berhandlung über bie bon biefem Gemeinschuldner augefuchte Redtemoblihat ber Outerabtretung wird die Tagfagung auf ben 30. August 1861 um 9 Uhr Bormittags anberaumt, zu welcher sammilide Glaubiger beefelben mir tem Beifate vorgeladen merten, bag über ben Anfpruch bes Schuldners auf biefe Redismobithat, rudfichtlich berjenigen, welche thm biefelbe freiwillig nicht gufteben wollen, nach Beendigung ber gegen benfelben eingeleiteten ftrafgericht. lichen Untersuchung entschieben werben wird, und bog von diefem Gefuche um Genehmigung ber Rechtswohlthat ber Guterabtretung fowohl bei Gericht als auch beim Konkursmassa Dertreter Ginsicht genommen werben fonne.

Brody, am 28. Juli 1861.

Edykt. (1468)

Nr. 24300. C. k. sad krajowy Lwowski w skutek podania p. Jana Lapnera z dnia 25. kwietnia b. r. do l. 17788 wzywa ninicjszem wszystkich tych, którzy kupon dnia 30. czerwca 1860 płatny, na 20 złr. opiewający, do listu zastawnego galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego serya III. nr. 7431 liczba ciagła 806 na 1000 zlr. m. k. wystawionego nalezacy, tudzież talon na dalsze kupony do tego samego listu zastawnego wydany posiadają, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni od trzeciego włączenia niniejszego edyktu do gazety Lwowskiej rachując, wspomniony kupon i talon okazali i prawo posiadania wykazali, przeciwnie bowiem pomieniony kupon i talon do listu zastawnego serya III. nr. 7431 w posiadaniu p. Jana Lapnera, kupca w Krakowie będącego nalezacy, za niewazny i amortyzowany uznany będzie. Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 17, lipca 1861.

Edyk 1. (1467)

Nr. 817. Ze strony c. k. urzedu powiatowego jako sadu Rohatyńskiego podaje się do powszechnej wiadomości, że Ouufry Przyslak, rolnik z Babuehowa, tamze na dniu 3. listopada 1839, niezo-

stawiwszy zadnego ostatniej woli rozporządzenia, zmarł.

Ponieważ miejsce pobytu Michała Przyslaka, który do tego spadku powołany jest, wiadome nie jest, przeto wzywa się tegoz, aby w przeciągu roku od dnia niżej oznaczonego w tutejszym sądzie się zgłosił i oświadczenie do tego dziedzictwa wniósł, bo w przeciwnym razie przeprowadzenie spadku ze zgłaszającymi się dziedzicami, tudzicz dla tegoż postanowionym kuratorem Gabryelem Przyslak em uskutecznione zostanie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Rohatyn, dnia 30. czerwca 1861.

G b i P t. (1463)

Mr. 24859. Das f. f. Lemberger Lanbes, als Sandels, und Bechfelgericht macht bem abmefenden Samson und Chaim Brender bes fannt, bag über Begehren bes Nathan Mimeles miber biefelben aus bem Bechfel Sadagora 14. Februar 1859 über 65 fl. RM. Die Bahlungsauflage am 24. Mai 1860 3. 20319 erfloß und diefelben zur Zahlung von 65 fl. KM. ober 68 fl. 25 fr. öft. W. mit 6 fl. vom 15. Cftober 1859 laufenden Binfen und Gerichtefoften pr. 9 fl. 3 fr. oft. 28. gur ungetheilten Sand binnen 3 Tagen unter Wechfelerefugion verurtheilt murben.

Da aber diese Zahlungsauflagen wegen unbefannten Wohnortes zurückgelegt wurden, so wird denselben Herr Abvokat Blumenfeld mit Substituzion bes herrn Abvokaten Pfeiffer jum Rurator bestellt und Die Bahlungsauflagen dem Herrn Abvofaten Blumenfeld jugefertigt. Mus bem Rathe bes f. t. Landes. ale Sandels. und Bechfelgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1471)E dykt.

Nr. 463 & 465. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mielnicy czyni wiadomo, iż bez ostatniej woli rozporządzenia zmarł wlościanin Semań Kolisnyk dnia 3. grudnia 1829 w Zalesiu.

Sad nieznając pobytu powołanych sukcesorek do spadku a) Maryi urodzonej Kolisnykowej zameżnej Pańczukowej i

Zymlakowej, wzywa takowe, aby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrazonego liczac, zgłosiły się w tymze sądzie i oświadczenie do spadku wniosty, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertrak-towany z tymi, którzy się zgłosili i kuratorem Onufrym Kolisnykim dla nich ustanowionym.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Mielnica, dnia 10. lipca 1861.

Ginberufunge Gbitt.

Mr. 2283. Lieib Frenkel, nach Strossow Tarnopoler Rreifes suftandig, wird aufgeforbert aus ber Molbau, wo er fich bermalen aufhalten foll, binnen drei Monaten, vom Tage der erften Ginschaltung diefes Chiftes in bas Lemberger Beitungeblait an gerechnet, juructgutehren und fich über feine unbefugte, über ein Sabr dauernde Abme= senheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben bas Berfahren nach dem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 eingeleitet merben wird-R. f. Bezirksamt.

Trembowle, am 31. Juli 1861.

(1461)Gdift.

Mr. 21357. Bon dem f. f. Landesgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbekannten Alter Agotstoin mit diesem Edikte bekannt ge= macht, baß auf Ansuchen bes Chaim Blaustein mit Bescheid vom 13. August 1860 3. 30739 ber f. Landtafel aufgetragen wurde, bie im B. ddto. 18. Februar 1857 ju verbuchern und im Grunde derfelben das Pfandrecht des Alter Agelstein und des Chaim Blaustein für die vom herrn Zenon Sasulicz erfauften 100 Latter Aespen= und 50 Latter Buchenholz, so wie der spater beigegebenen zwei Klafter 21e8= penholz aus dem Debestawcer Walbe und die Verbindlichkeit des Zenon Sasulicz folche bis 1. Mai 1857 abzuftoden, ale Laft über ber, bem herrn Zeno Sasulicz gehörigen halfte ber Guter Debeslawee und Michałowka vel Tracz ju Gunften bee Alter Agetstein und des Chaim Blaustein ju pranotiren, fodann aus der Zeffion B. den Chaim Blaustein als Zeffionar ber bem Alter Agetstein an biefen Solzquantitäten zutommenden Galfte ju intabuliren.

Da der Bohnort beeselben unbefannt ift, so wird ber herr Movofat Dr. Honigsmaun mit Gubftituirung bes Berrn Abvotaten Dr. Mahl auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugefiellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1861.

Edykt.

Nr. 1341. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Brzo-zowie, Elżbiecie Bania wiadomo się czyni, iz Józef Bania przeciw niej i innym o uznanie prawa własności do połowy w Bakówce pod Nr. kons. 30 sub rep. 3 położonej realności pozew wydał, na który termin dnia 25. pazdziernika 1861 o godzinie 9tej przed poludniem postanowiony został,

Ponieważ tutejszemu sądowi miejsce pobytu Elzbiety Bania jest niewiadome, przeto postanowiono jej kuratora Jana Hendrzak, z któ-

rym powyższy spór prowadzony będzie.

O tem zawiadamia się przez niniejszy edykt Elżbieta Bania z tym dodatkiem, ażeby na powyższym terminie albo sama staneła, albo postanowionemu kuratorowi slużące jej do swej obrony dowody przesłała, lub sobie innego zastępcę obrała i takowego sądowi przedstawiła, gdyż inaczej szkodę, którąby ponieść mogła, sama sobie będzie przypisać musiała.

Brzozów, dnia 20. lipca 1861.

(1462) Rundmachung.

Mro. 23086. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß zur Bereinbringung der von Josef Hersch Mises wider frn. Rafael Grocholski und Fr. Konstanzia Szaszkiewicz wegen 3ahlung der ersiegien Summe von 10000 fl. AM. oder 10500 fl. oft. B. f. N. G. die öffentliche Feilbiethung der dem Grn. Rafael Grocholski und ber Fr. Konstanzia Szaszkiewicz nach Ursula Grocholska erbschafteweise juge. fallenen 2/6 Theile der im Lastenstande ber bem Sin. Adam Rosciszewski gehortgen Untheile der Guter Sokolow cum attinent. fo wie ber bemfelben Grn. Adam Roseiszewski gehörigen Guter Zurawiczki cum attin. Dom. 209, pag. 102 n. 182, on. und Dom. 168, p. 114, n. 31. on. für Gache der Radlogmaffe ter Marianna, Grabinska einverleibten und auf bem Raufpreise ber Guter Zurawiezki cum attin. fol. logirten Berpflichtung bee fru. Adam Rosciszewski gur Rechnungelage aus tem von ibm verwalteten, der Rachlagmaffe der Marianua Grabinska zugehörig gemefenen 14/22 Theile ber Guter Sokolow cum attinent, fur die Dauer vom 22. Juli bie 24. Oftober 1825 und fur Die Dauer vom 27. November 1827 bis 17. Marg 1832 unter erleich= ternden Bedingungen am 27. September 1. 3. um 9 11hr Bormittags merde abgehalten merben.

1) Zum Ausrufspreise mird ber dritte Theil des mit dem Raihschluße des bestandenen f. f. Tarnower Landrichts adto. 19. Janner 1847 3. 13140 ermittelten Werthes besagter Rechte pr. 3224 fl. 11 fr. KM., das ift den Betrag pr. 1074 fl. 402/3 fr. KM. oder 1128 fl. 47 fr. öfterr. W. angenommen, wovon die Kaussustigen als Badium den zehnten Theil im Betrage 112 fl. 85 fr. öft. W. im baaren Gelde oder in galizischen Pfandbriefen oder aber in österreichischen Staatse papieren im letten Kurswerthe vor Beginn der Versteigerung zu erle.

gen haben.

2) Der Meifibiethende bleibt gehalten, den gemochten Meifibot mit Ginrechnung des Badiums binnen 30 Tagen, nachdem der den Berfteigerungeaft gur Gerichtewissenschaft nehmende Bescheid gur Nechts=

fraft erwachsen sein wird, im Baaren ju erlegen.

3) Sobald der Meistbetende den gemachten Meistbot hinterlegt, und sich hierüber ausgewiesen haben wird, wird demselben das Eigensthumsdefret der erstandenen Rechte ausgefolgt, derselbe als Eigenthümer dieser Rechte einverleibt, und die Extabulirung und Löschung der auf diesen erstandenen Rechten haftenden Schulden und Lasten, so wie deren Uebertragung auf den Kauspreis versügt, und hievon auch das Rzeszower f. f. Kreisgericht mit Bezugnahme auf die mit dem Destrete des f. f. Tarnower Landrechtes aldto. 25. November, 1. und 2. Dezember 1843 3. 7716 am 13. Platz auf dem Meistdothe des Gustes Zurawiczki geschehenen Kollozirung besagter Rechte in die Kenntzniß geseht werden.

4) Falls ber Ersteher ber 2ten Bersteigerungsbedingung nicht entsprochen haben wird, wird auf seine Gefahr und Kosten die Melizitazion der erstandenen Rechte ausgeschrieben, und solche in einem einzigen Termine auch unter dem Ausrufspreise abgehalten werden.

5) Sollte in dem anberaumten Termine der Berkauf über ober um ben Ausrufspreis nicht Plat greifen, fo werben die befagten Rechte

auch unter bem Ausrufepreise hintangegeben merben.

Honstanzia Szaszkiewicz im eigenen Namen und als erklärte Erbin bes Hrn. Rafael Grocholski, dann die außer Landes wohnende Salomea Grocholska durch den bereits bestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Czaykowski und gegenwärtiges Edikt, endlich aber jene, denen sowohl dieser als auch die künftigen Bescheide aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnten, oder welche nach dem 16. April 1860 dingliche Rechte auf die seiszubietbenden Rechte erlangen würden, durch den bereits bestellten Rurator Herrn Advokaten Tustanowski mit Substituirung des Herrn Landes-Advakaten Dr. Madejski und Edikt verständigt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 3. Juli 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 23086. C. k. sad krajowy lwowski niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy 10000 złr. m. k. czyli 10500 zł. wal. austr. z przynalezytościami, wywalczonej przez p. Józefa Hersza Micses przeciw p. Rafałowi Grocholskiemu i p. Konstancyi Szaszkiewiczowej, odbędzie się w tutejszym sądzie na jednym terminie 27. września b. r. o godzinie 9tej przed południcm pod warunkami ułatwiającemi licytacya przymusowa panu Rafałowi Grocholskiemu i p. Konstancyi Szaszkiewicz należących, w drodze spadku po p. Urszuli Grocholskiej przypadłych 2/6 części w stanie biernym dóbr Sokolowa z przyległościami do pana Adama Rościszewskiego należących, jako też temu samemu p. Adamowi Rościszewskiemu niegdyś należących dobr Zurawiczki z przyległościami Dom. 209. pag. 102. n. 182 on. i Dom 168. pag. 114. n. 31. on. na rzecz masy spadkowej p. Maryanny Grabińskiej intabulowanego i na cenie kupna dóbr Zurawiczki z przyległościami kollokowanego obowiązku p. Adama Rościszewskiego do składania rachunków z administracyi do masy spadkowej Maryanny Grabińskiej niegdyś nalezacych 10/3, części dóbr Sokołowa z przyległościami za czas od 22. lipca do 24. poździernika 1825 i za czas od 27. listopada 1827 do 17. marca 1832.

1) Za cene wywołania stanowi się trzecia część wyprowadzonej uchwała byłego sądu szlacheckiego Tarnowskiego z dnia 19go stycznia 1847 do liczby 13140 wartości rzeczonych praw w ilości 3224 złr. 11 kr. m. k., czyli kwota 1074 złr.  $40^2/_3$  kr. m. k., czyli

1128 zlr. 47 kr. w. a., z którejto sumy mający chęć kupienia mają dziesiątą część w ilości 112 zlr. 85 kr. w. a. w gotówce lub też w listach zastawnych galicyjskich albo w obligacyach austryackiego państwa podlug ostatniego kursu przed rozpoczęciem licytacyi istniejącego, jako wadyum złożyć.

2) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany cenę kupna, wrachowawszy wadyum w przeciągu 30 dni od dnia, gdy akt licytacyi uchwałą sądową prawomocuym zostanie, w gotowiźnie złożyć.

3) Gdy najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży i z tem się wykaze, będzie mu wydany dekret własności praw nabytych, zostanie jako właściciel tych praw intabulowany, dozwoli się ekstabulacya i wymazanie na tych prawach nabytych ciązących długów i przeniesienie takowych na cenę kupna, oraz się c. k. sąd obwodowy Rzeszowski uwiadamia odnoście do kolokacyi rzeczonych praw uchwała byłego c. k. forum Tarnowskiego z dnia 25. listopada. 1. i 2. grudnia 1843 l. 7716 na 13. miejscu na cenie kupna dóbr Żurawiczki postanowioną.

4) Gdyby nabywca 2gi warunek licytacyjny niewypełnił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i koszta powtórna licytacya nabytych praw rozpisaną i takowe w jednym terminie i niżej ceny wywołania

sprzedane beda.

5) Gdyby na wyznaczonym terminie sprzedaż za cene wywołania lub wyższą nie przyszła do skutku, natenczas rzeczone prawa sprzedane bedą niżej ceny wywołania.

Do przedsięwzięcia niniejszej licytacyi wyznacza się jeden termin z tym dodatkiem, że gdyby rzeczone prawa za cenę wywołaną lub też za wyższą sprzedane nie zostały, natenczas takowe przy

tymze terminie za jakakolwiek cene sprzedane będą.

O tej licytacyi znajomych wierzycieli do rak własnych, zaś mase spadkową Konstancyi Szaszkiewicz i panny Salomei Grocholskiej przez kuratora pana Dra. Czaykowskiego z substytucyą pana adwokata Gnoińskiego, a wszystkich innych interessentów, którymby teraźniejsze jako i przyszłe rczolucye z jakiejbądź przyczyny doręczone być niemogły, lub którzyby po wydaniu ekstraktu tabularnego z dnia 16. kwietnia 1860 na sprzedać się majacych prawach hypotekę uzyskali, przez kuratora p. Dra. Tustanowskiego z substytucyą p. Dra. Madejskiego uwiadamiają się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

We Lwowie, doia 3. lipca 1861.

(1483) S b i F t.

Diro. 5571. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werten in Folge Ansuchens bes Theodor Wolczyński im eigenen und als Besvolmächtigter im Namen der Iwon Boszniagu'schen Erben, Bezugsberechtigten eines Antheiles tes in der Busowina liegenden Gutes Michalcze, behufs der Zuweisung bes mit dem Erlasse der Busowinaer f. f. Grundentlastungs Landes Kommission vom 3. März 1860 Zahl 211 für obigen Gutsantheil bewilligten Borschusses auf tas Urbartals Entswädigungs Kapital pr. 2106 fl. 33 fr. KM. Diejenigen, denen ein Hypothefarrecht auf dem genannten Gute zusieht, so wie alle jene dritte Personen, welche das obige Grundentlastungs Kapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgesorzbert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens die zum 20. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelten.

Die Unmelbung bat gu enthalten :

o) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamene, dann Wohnortes, hausnummer bes Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalistrte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Spothekar- oder fonstigen Forberung, sowohl bezüglich bes Kapitals, als auch der allfälligen Binsen, in soweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

e) die bücherliche Beziehung der angemeldeten Post, und bes For-

derungsrechtes;

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. f. Gerichts hat, tie Namhaftmachung eines hiervorts wohnenden Bevollmächtigten dur Annahme der gerichtlichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Nechtswirfung wie die zu eigenen Sänden geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, ber die Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlassen murde, so angesehen
werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf
das obige Entlastungs = Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hätte, daß er ferner bei der Berhandlung nicht

weiter gehört werden wird.

Der die Anmeldungsfrist Versaumende verliert auch das Richt jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von der er scheinenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussetzung daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Nangordnung auf das Entlastungs Rapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Posten versichert geblieben ist.

Die unterlassene Anmelbung Seitens jener Personen, welche das obige Grundentlastungs-Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes, anzusprechen glauben, hat dur Folge, daß dieser Kapitalsbetrag ben Zuweisungswerbern ohne weiters wurde ausgefolgt werden, und

ben Pratenbenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen die fattischen Befiger geltend gu machen.

Mus bem Raibe bes f. f. Lanbesgerichts.

Czernowitz, am 27. Juni 1861.

(1481) © bift.

Dro. 8850. Bon bem Czernowitzer f. f. ganbesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus Koeze mit Diefem Gbifte befannt gemacht, daß miber benfelten Jacob Kreutzer sub praes. 22. Juni 1861 3. 885 ein Gefuch um Intabulirung als Gigenthumer ber im Baffiostande der früher Nitus Koeze iden, jest dem Dr. Josef Feelmer gehörigen Gutsantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII. Pag. 73. 2. B. XII. ju Gunffen ber Bortha Wirgler pranetirten Wefelfumme von 307 fl. 65 fr. Bierr. Bahrung überreicht.

Da ber Wohnort bes Titus Koczo unbefannt ift, berfelbe auch außer ben f. t. Erblanden fich aufhalten burfte, fo wird herr Abvolat Dr. Stabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und bemfelten ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jug-fiellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 26. Juni 1861.

© b i f t. (1) (1484)

Mro. 8851. Bon bem Czernonitzer f. f. Canbesgerichte wird tem, bem Bobnorte nach unbefanten Titus Kocze mit Diefem Gbifte befannt gemacht, tag wider benfelben Jacob Kreutzer sub praes. 22 Juni 1861 Babl 8851 ein Gesuch um Intabultrung als Eigenthümer ber im Paffirstande ber früher Titus Kocza'schen, jest dem Dr. Josef Fechner gehörigen Gutbantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII. Pag. 73. 2. 3. 9. für Itzig Wiegler jur Babl 15460 - 1860 pranotirten Wechfelfumme von 600 ff. oft. Dabr.

Da ter Wohnort bes Titus Kocze unbefannt ift, berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fid aufhalten burfie, fo wird Berr Arvofat Dr. Slabkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und temfelben ber oben angeführte Befcheib biefer Gerichtes jugeftellt. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 26. Juni 1861.

Konkurs : Verlautbarung. (1460)

Dr. 29868 D. 347. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird jur Befegung ber in Lemberg erledigten f. f. Dtotareftelle ber Ronfurs

hiemit ausgefchrieben.

Es haben fomit fammtliche Bewerber ibre gehörig bel-gten Rom. petenggefuche, und zwar biejenigen , welche in einem Umte find, vermoge ihres Porftandes, alle übrigen unmittelbar bei biefem f. f. Canbesgerichte binnen 4 Wochen von ber letten Ginschaltung Diefer Werlautbarung in ber Wiener Beitung gerechnet einzubringen. Inebefon= bere haten bie in Dieponiblitat verfetten t. f. Beamten in ihren Rompetenggesuchen nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezugen und von weichem Beitpuntte angefangen, biefelben in ben Stand ber Berfügbarteit verfest worden find, endlich bei welcher Raffe bie Disponibilitategenuffe bezogen werben.

Lemberg, am 7. August 1861.

G b i P t. (1474)

Dr. 2671. Bom Czernowitzer f f. Landesgerichte werden in Folge Unfuchens des Johann, Michael und Peter Bohusiewicz und Bezugeberechtigten bee in ber Bukowina liegenden Guteautheile Stobodzia Banilla, behufs ber Buweifung bes mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge . Landes . Kommiffion vom 25. No. vember 1859 3. 1164 fur bas obige Gut bewilligten Borfchufes auf Das Urbarial - Entichabigungs : Rapital pr. 258 ft. RM., Diejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene britte Berfonen, welche bas obige Grundentlaftungs - Rapital aus bem Tirel tes eigenen Besugerechtes anzufprechen glauben, biemit aufgefordert, ihre Forberungen und Unfpruche langftene bie jum 30. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fchriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Anmelbung bat gu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamene, tann Bohnortes, Saus. Dro. bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefeglichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht betgubringen bat :

b) ben Betrog ber angesprechenen Sypothesar Forberung somobl bezüglich bes Rapitale, als auch ber allfälligen Binsen, insoweit Diefelben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Rapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft und bes Forberungerechtes;

d) wenn ber Anmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels bie,es f. f. Gerichts hat, bie Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Ber-ordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtemirfung, wie die gu

eigenen Sanden gefchehene Buftellung wurden abgefendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß dersenige, der die Anmelsbung in obiger Frift einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden mird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf bas obige Entlaftungs-Rapital nach Maggabe ber ibn treffenden Reis benfolge eingewilligt hatte, und bag er ferner bei ber Werhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht ieber Ginmenbung und jedes Rechtemittele gegen ein von ben erfcheinenden Betheiligten im Sinne bes g. i bed f. Patent & vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Boraussehung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaftunge-Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes §. 27 bes f. Patent s vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung Geitens joner Perfonen, melde bas obige Gruntentlaftunge Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hat zur Foice, daß biefer Kapitales betrag ben Zuweisungswerbern ohne meitere murbe ausgefolgt merben, und ben Bratenbenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Unsprüche gegen ten faktischen Befiger geltend zu machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Canb ggerichtes.

Czernowitz, am 27. Juli 1861.

Rro. 4889. Bom Stanislawower f. f. Rreiegerichte wird bem unbefannten Juhaber bes auf ben Ramen ber Blime Abamora lautenben Gingahlungebogens ber Stanistawower f. f. Sammlungetaffe boto. 3. April 1860 Bahl 30 über ben burch fie auf bas Lotterie = Unleben tes Jahres 1860 substribirten Beirag von 100 fl. bft. W. aufgetra. gen, tiefen Gingahlungebogen binnen Ginem Jahre umfogewiffer vorjubringen, midrigens folder fur nichtig erflart und bie t. f. Sammlungetaffe in Stauislawow und respettive bae hohe Merar barauf feine Rebe und Antwort ju geben verbunden fein wird.

Stanisławów, am 24. Juni 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 2393. Ze strony c. k. powiatowego urzędu piniejszem wiadomo się czyni, ze w skutek rozporządzenia pres. c. k. Sanockiego obwodowego urzędu z dnia 13. lipca b. r. 1914 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Dukla, propinacya wódki tegoż państwa, to jest prano wyszynku wódki w wsiach: Lipowice, Teodorówce, Nadola, w Zboiskach i w mieście Dukli na rok jeden, to jest od 1. października 1861 do końca września 1862 w drodze publicznej licytacyi na dniu 29. sierpnia t, r. w zwykłych urzędowych godzinach w lutejszej c. k. powiatowej kancelaryi wypuszczoną zestanie.

Licytowania chęć mający zapraszają się na powyższym ter-

minie zgłosić się.

Za cene wywołania bierze się czynsz za ostatni rok w kwocie 2600 zł. w. a.

Przed rozpoczęciem licytacyi ma 10% wadyum do rak licytacyjnej komisyi być złożone.

Bliższe warunki licytacyi będą na licytacyjnym terminie do wiadomości podane.

(Hammania L.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Dukla, dnia 20. lipea 1861.

a little materna if we such G d i f t. (1458)

Otro. 29868-347. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wirb hiemit befannt gemacht, baß aus Unlag bes Dienstaustrittes bes grn. f. f. Notare Anton Pawecki fammtliche burd, benfelben aufgenommenen Rotariatsaften an das Notariatsardin biefes f. f. Landesgerichte. fprengele übertragen murben.

Lemberg, am 7. August 1861.

E dykt.

Nr. 20868 - 347. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem uwiadamia, że z powodu wystąpienia z urzędu p. c. k. notaryusza Antoniego Paweckiego wszelkie przez niego zdziałane akta notaryalne do archiwu notaryalnego obwodu c. k. sadukrajowego Lwowskiego przeniesione są.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1861.

strikely-nid lastelling (1459)G d i f t.

Mro. 29868-347. Bom f. f. Lemberger Lanbedgerichte wirb hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bas b. f. f. Suftig-Minifterium mit h. Erlage bom 15. Juli 1861 Bahl 6565 die Dienfted. Refignazion bes h. f. f. Motars Anton Pawecki angenommen habe. Behufe ter Fließigmadjung ber burch den herrn f. f. Motar Pawecki erlegten Dienftfaugion wird allen benjenigen, welche Unfpruche auf Befriedigung aus der Raugion gu haben behaupten, hiemit bedeutet, baß biefelben binnen 6 Monaten fich bei biefem f. f. Landesgerichte anzumelden haben, mibrigen Falls nach Berlauf biefer Grift die Burudstellung dieser Raugion erfolgen wirb.

Lemberg, am 7. August 1861.

Nr. 29868 - 347. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem uwiadamia, ze c.k. ministeryum sprawiedliwości postanowieniem z d. 15. lipca 1861 do l. 6565 rezygnacye na urząd p. c. k. notaryusza Antoniego Pawęckiego przyjęto. W celu uwolnienia od odpowiedzialności kaucyi przez p. c. k. notaryusza Pawęckiego złożonej, wzywa się wszystkich tych, którzyby mniemali, że zaspokojenia swego z kaucyi złożonej żądać mogą, aby się w przeciągu 6 miesięcy do tutejszego c. k. sądu krajowego zgłosili, albowiem inagrają populacje tychżo krajowego zgłosili, albowiem inagrają populacje tych zgłożonej zgłosili, albowiem inagrają populacje tych zgłożonej zgłożon czej po upływie tychże kaucya zwróconą będzie. Lwów, dnia 7. sierpnia 1861.

(1477) Kundmachung.

Mro. 1612. Bon der f. f. Tabaffabrif in Winniki wird jur Lieferung von :

produmnit sel. 192

580 Ballen 15 Boll breiten, 22 Boll langen,

" 14 " " 20 " " 2700 und 22 11

Schrenzpapiere fur bas Bermaltungsjahr 1862 Die Konfurreng ausgefdrieben, mogu fdriftliche Unbothe verfiegelt bei ber f. f. Tabaffa. brite. Bermaltung in Winniki bis langstens 4. September 1861 12 Uhr Mittage einzubringen fint.

Das abzuliefernde Schrenzpapier muß flach und glatt in Ballen à 4800 Bogen gelegt, vollende troden und unveiflebt fein, und nach vom Offerenten beigubringenden, mit feiner Unterfchrift & Giegel ver-

sehenen Mufterbogen abgeliefeit merden.

Im Uebrigen gelten für biefes Liefergeschäft bie allgemeinen Effertbestimmungen und die allgemeinen und besonderen Kontrafte. Bedingniffe Direfgione-Bahl 10198 ex 1859, melde mabrend ben gewöhnlichen Amteftunden bei ben f. f. Tabaffabrifen in Winniki, Monasterzyska, Jagielnica & Göding, bei bem f. f. Sinang . Lanbed. Direfgione-Defonomate und ber Sanbele. & Gewerbefammer gu Lemberg, bann bei ben Sanbels. & Bewerbefammern in Olmutz und Troppau eingesehen merben fonnen.

Die fommiffionelle Eröffnung ber im Termine eingebrachten Df. ferte wird am 4. September 1861 um 2 Uhr Nachmittage ftattfinden.

R. f. Tabaffabrife . Bermaltung.

Winniki, am 5. August 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1612. Zarzad c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza dostarczenie

580 bel 15 cali szerokiej 22 cali długiej, 2700 bel 14 cali " 20 cali "

90 bel 11 cali 22 cali

bibuły w roku 1862 potrzebne, w drodze licytacyjnej zabezpieczyć. Pisemne zapieczętowane oferty mają być w zarządzie c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach najdalej do 4. września 1861 12tej godz. poludnia oddane.

Dostarczana bibuła ma być płaska, gładka, w bele po 4800 arkuszy związana, zupełnie sucha i niepozlepiana i podług od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcią stwierdzonego wzoro-

wego arkusza odstawiona.

Z resztą znaczą do tej czynności ogólne warunki ofertowe i ogólne i osobliwe warunki kontraktowe dyrekcyjnej liczby 10198 z roku 1859, które w zwykłych godzinach urzędowania w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach, Monasterzyskach, Jagielnicy i Göding, w ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi i izbie handlowej we Lwowie jako też w izbach handlowych w Ołomuńcu i Opawie mogą być przejrzane.

Otworzenie komisyonalne w terminie oddanych ofertów odbę-

dzie się 4. września 1861 o 2ej godzinie po południu.

Zarząd c. k. fabryki tytuniowej.

Winniki, dnia 5. sierpnia 1861.

Rundmachung.

Mro. 47883. Das hohe f. f. Ministerium für Sandel und Bolfewirthschaft hat unterm 16. b. M. g. 3. 1556 bas bem Chaim Hirsch auf eine Erfindung in ber Rlarung bes Steinobles ober ber Raphta ju einem Leuchtstoffe unterm 8. Juli 1859 ertheilte ausschlie. Bende Privilegium auf die Dauer bes britten Jahres verlangert.

Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 26. Juli 1861.

# Obwieszczenie.

Nr. 47883. Wysokie c. k. ministerstwo dla handlu i ekonomii krajowej przedłużyło dnia 16. b. m. do liczby 1556 udzielony Chaimowi Hirsch na dniu 8. lipca 1859 przywilej wyłączny na wyualazek sposobu czyszczenia oleju skalnego czyli nafty na płyn' oświetlający na przeciąg 3go roku.

Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, daia 26. lipca 1861.

(1476)Lizitazions=Verlautbarung.

Mro. 1619. Dom Sadagurer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, bag am 13. November 1861, am 28. Novem. ber 1861 und 5. Dezember 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittags bie exekutive öffentliche Beraußerung ber, ber liegenden Daffe ber Mischka Heller, dem Abraham Heller, dem Chaym Mayer Heller und ber Ester Rosa Katz gehörigen, ju Bejan sub Nro. 541 gelegenen Realitat jur hereinbringung ber burch Mendel Tittinger wider Diefelben ersiegten Summe von 212 fl. RM. oder 222 fl. 60 fr. oft. B. in dem Rommiffione . Saale biefes t. f. Bezirkeamtes abgehalten und hiebei tiese Realität nur an bem britten Termine unter bem mit 945 fl. oft. W. gerichtlich erhobenen Schätzungswerthe hintangegeben werben wirb.

Siezu werden Rauflustige mit bem Beifage eingeladen, daß bie unterm 22. Dezember 1858 j. 3. 785 festgefesten Bedingniffe hiergerichts eingesehen werben fonnen.

Sadagura, am 15. Mai 1861.

© 8 i f t. (1) (1485)

Mro. 8852. Bon dem Czernowitzer f. f. Candesgerichte wird dem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus Kocze mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß wider denfelben Jacob Kreutzer sub praes. 22. Juni 1861 Bahl 8852 ein Gefuch um Intabulirung ale Gigenthumer der im Paffivftande der fruher Titus Kocze'ichen, jest bem Dr. Josef Fechner gehörigen Guteantheile von Stanestie am Czeremosz Dom.

XXXIII. Pag. 73. 2. B. 40. ju Gunften bes Isaac Wiegler pranotirten Bechselsume von 150 fl. oft. Wahr. überreicht.

Da ber Bohnort bes Titus Kocze unbefannt ift, berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten burfte, fo wird Berr Ubvofat Dr. Stabkowski auf dessen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes gugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 26. Junt 1861.

C d i f t.

Mro. 8853. Bon bem Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte wirb bem, bem Bohnorte nach unbefannten Titus Kocze mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß wider benfelben Jacob Kreutzer sub praes. 22. Juni 1861 Bahl 885 ein Gesuch um Intabulirung ale Gigenthumer der im Passivstande der früher Titus Kocze'schen, jest den Dr. Josef Fechner gehörigen Guteantheile von Stanestie am Czeremosz Dom. XXXIII Pag. 79. 8. 3. 45. 3. 3. 16360 ex 1860 zu Gunften bes Wolf Schiffer pranotirten Wechselsumme von 800 fl. offerr. Währung überreicht.

Da ber Wohnort bes Titus Kocze unbefannt ift, berfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich aufhalten durfte, fo wird herr Advokat Dr. Stabkowski auf bessen Gefahr und Rosten zum Kurator beftellt und demfelben der oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 26. Juni 1861.

(1451)G dift.

Rr. 1516. Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte ju Bireza mirb befannt gemacht, es fet am 24. August 1855 Rosalia Demkowicz aus Dobra ohne hinterlaffung der lettwilligen Anortnung geftorben, und ju threm Rachlage find beren Beiter Johann Bialas und Sante Catharina Lewicka ale Erben aus bem Gefege berufen.

Da bem Gerichte ter Aufenthalt bes Johann Biatas unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgeforbert, fich binnen Ginem Sahre von bem unten gesehten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Erbs. erflarung angubringen, widrigenfalls bie Berlaffenfchaft mit bem fic melbenden Erben und bem fur ihn aufgestellten Rurator Gabriel Demkowicz abgehandelt werden murbe.

Bircza, am 19. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 1516. Z c. k. powiatowego sądu w Birczy oznajmia się, że na dniu 24. sierpnia 1855 zmarła Rozalia Demkowiczowa w Dobry bez zostawienia ostatniej woli rozporządzenia, i z prawa jej stryj Jan Białas i ciotka Katarzyna Lewicka jako sukcesorowie do jej schedy powołani są.

A ze pobyt Jana Białasa jest niewiadomy, przeto wzywa się go, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego począwszy tutaj w sądzie się jawił i swą deklaracyę złożył, inaczej pertraktacya masy z drugą sukcesorką i kuratorem dla niej postanowio-

nym Gabryelem Demkowiczem przeprowadzoną będzie.

Bircza, dnia 19. lipca 1861.

(1452)G d i f t.

Dr. 1582. Dom Birczaer f. f. Bezirkamte als Gerichte wird bekannt gemacht, es sei im Jahre 1851 gu Wojtkowa Josef Kaliniak ohne hinterlaffung ber letiwilligen Anordnung geftorben, und aus bem Gefete find die Enteln Franz und Josef nach bem Gobne Carl, der Sohn Johann, Thomas, die Tochter Salomea, Anna, Maria und

Jadwiga als Erben zu feinem Rachlage berufen. Da der Aufenthaltsort des Johann Kaliniak unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, sich binnen Ginem Jahre von bem unten gefetten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und bie Erbserklarung anzubringen, midrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und ben für ihn in ber Person bes Josef Monikowski

aufgestellten Rurator abgehandelt werden wird.

Bireza, am 25. Juli 1861.

Nr. 1582. Z powiatowego c. k. urzędu jako sądu w Birczy oznajmia się, że w roku 1851 zmarł Józef Kaliniak pod ur. d. 27 w Wojtkowie bez oświadczenia ostatniej woli, i z prawa powołani są jego wnuki Franciszek i Józef po synie Karolu, syn Jan, Tomasz, córki Salomea, Anna, Marya i Jadwiga, jako sukcesorki do jego spadku.

Gdy atoli pobyt teraźniejszy Jana Kaliniaka jest niewiadomy, to wzywa się go, ażeby w przeciągu roku tutaj stawił się w sądzie i swą deklaracyć złożył, inaczej pertraktowaną będzie masa z tymi co się meldują i z kuratorem dla niego w osobie Józefa

Monikowskiego postanowionym. Bircza, dnia 25. lipca 1861. (1456)Kundmachung.

Dro. 6294. Bur Berpachtung der Bolochower vereinten ftab. tischen und fameralherrschaftlichen Bier- und Brandwein- Propinazion auf das Triennium vom 1. Rovember 1861 bis Ence Ofrober 1864 wird die öffentliche Ligitagion bet bem Bolechower f. f. Begirkeamte, und zwar fur die Bierpropinagion am Iten September und fur die Brandmeinpropinagion am 10ten September 1861 abgehalten merben.

Dar Ristalpreis der Bierpropingjion beträgt 2177 ff. 70 fr. oft.

B. und fener der Brandmeinpropinazion 9206 fl. 40 fr. öft. W.
Seder Lizitazioneluftige hat 10/100 bes obigen Fisfalpreifes vor Beginn der Lizitazion als Babium zu erlegen.

Im Buge ber mundlichen Lizitozion werden auch schriftliche Of. ferten angenommen, biefe muffen aber mit ben gefetlichen Erforderniffen verfeben und mit bem obfeftgefesten Badium belegt fein.

Die naberen Bedingungen merden bor ber Ligitagion befannt gegeben werben, fonnen aber auch fruher beim Bolochower f. f. Begirfe. amte eingesehen werden.

-Bon ber f. f. Rreiebehorde.

Stryj, am 3. August 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 6294. W celu wydzierzawienia prawa propinacyi piwa i wódki, wspólnie miastu Bolechow i państwu kameralnemu Bolechów przysłużającego, na lat trzy od 1go listopada 1861 do końca paźdiernika 1864 odbędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Bolechowie publiczna ustna licytacya co do propinacyi piwa dnia 9go września, zaś co do propinacyi wódki dnia 10go września 1861.

Za cene wywołania stanowi się przy propinacyi piwa 2177 zł. 70 kr. w. a., zaś przy propinacyi wódki 9206 zł. 40 kr. w. a.

Cheacy licytować ma wadyum wynoszace 10/100 powyż wymienionych cen wywołania przed rozpoczęciem licytacyi złożyć.

W ciągu ustnej licytacyi przyjmowane beda i pisemne oferty, które dla ważności mają być odpowiedne prawnym ustawom i opatrzone powyż wyrażonem wadyum.

Poszczególne warunki wydzierzawienia będą przed licytacją oznajmione, lecz i pierwiej można o takowych w c. k. urzędzie powiatowym powziąć wiadomość.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryi, dnia 3. sierpnia 1861.

(1472)G b i f t.

Mro. 23972. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abmifenden Herman König und im Falle feines Ablebens beffen unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiktes befannt gemacht, es haben mider benfelben bie Cheleute Hermann und Cirl Beile Landes megen Löschung der Summe von 100 fl. R.M. aus ber größeren von 2500 fl. RDl. aus bem Laftenftande ber Saushalfte Dr. 2042/4 Rlage angebracht und um richterliche Bilfe gebeten, worüber die Tagfagung auf Den 2!. Oftober 1861 Wormittags um 10 Uhr angeordnet murde. Da ber Aufenthaltsort bes Belangten Hermann Konig unbe-

fannt ift, fo hat das f. f. Candesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichtsadvofaten Dr. Honigsmann unter Gubstituirung des hiefigen Landes: und Berichtkadvofaten Dr. Landesberger ale Rurator besteut, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Berichteordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach der Belangte erinnert, jur rech= ten Beit entweder felbft gu ericheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen, und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheitigung bienlichen vorfdriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Dom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 10. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 23972. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem z miejsca pobytu niewiadomemu Hermanowi König, a w razie tegoż śmierci jego nieznajomym spadkobiercom wiadomo czyni, że przeciw temu malzonkowie Hermann i Cirl Beile Landes o zmazanie sumy 100 złr. m. k. z wickszej 2500 złr. m. k. ze stanu biernego połowy domu pod 1. 2042/4 pozew wytoczyli i o sądową pomoc prosili, na który to pozew termin na dzień 21. października 1861 r. o 10. godzinie zrana oznaczonym został.

Ponieważ pobyt pozwanego Hermana König niewiadomy jest, sad kraj wy temuz na jego koszt i niebezpieczeństwo jako kuratora p. adwokata krajowego Dra. Hönigsmana z zastępstwem tutejszego adwokata krajowego p. Dr. Landesbergera nadał, z którym ta wytoczona sprawa podług ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej prze-

prowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem zapozwanego wzywa się, by w należytym czasie albo sam stanał, albo potrzebne dokumenta nadanemu zastępcy udzielił, alho też innego obrońce sobie obrał, i temuż sądowi oznajmił, i potrzebne kroki prawne do swej obrony przedsięwział, ponieważ skutki z zaniedbania tejże powstać mogaco sam sobie przypisać bedzie miał.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 10. lipea 1861.

(1435)E dykt. Nr. 11639. C. k. sad krajowy lwowski czyni niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomym p. Maryi z Borowskich Gruszczyńskiej spadkobierczyni Jana Borowskiego, p. Joannie Borowskiej, spadkobierczyni Jana Borowskiego, p. Antoninie z Moszyńskich 1go malzeństwa Borowskiej, 2go Raczyńskiej, spadkobierczyni Jana Borowskiego i p. Helenie z Borowskieh Błazowskiej, spadkobierczyni Jana Borowskiego, Tekli Dwernickiej i Leona Borowskiego, a w razie śmierci tych pań z imienia i pobytu niewiadomym sukcesorom tychze wiadomo, że p. Teodor Leontowicz imieniem nieletnich Pawła, Piotra, Jana i Maryi Leontowiczów naprzeciw p. Wojciechowi Resnowskiemu, Janowi Borowskiemu, Leonowi Borowskiemu, Tekli Dwernickiej, p. Helenie z Borowskich Błazowskiej i innym pod dniem 13. listopada 1851 do 1.32038 pozew o przyznanie prawa własności budynków na cerkiewnych grantach w Krowicy stojących, tudzież o zapłacenie czynszu z tychże budynków wytoczył, na który pozwani wapólną pisemną ekscepcyę w 45 dniach pod rygorem S. 32 p. s. wnieść winni, a że Jan Borowski, Leon Borowski i Tekla Dwernicka zmarli, zaś miejsce pobytu niniejszym edyktem cytowanych pań, którym dekretowane rubra rzeczonej skargi jako spadkobierczyniom Jana i Leona Borowskich i Tekli Dwernicklej a p. Helenie Błazowskiej nadto jako przypozwanej doręczonemi być mają, nie jest wiadomem, dla tego ustanawia się tym paniom kuratorem p. adwokat dr. Zminkowski z substytucyą p. adwokata dr. Czajkowskiego do zastępowania tychże w rzeczonym sporze, a tym edyktem cytowane osoby winny ustanowionemu p. kuratorowi środki obrony wcześnie dostarczyć lub też innego obrońcę sobie obrać i tegoz sądowi wskazać, albowiem skutki zwłoki same sobie

Lwów, dnia 3. lipca 1861.

Edykt.

Nr. 350. C. k. sad powiatowy w Drohobyczy wiadomo czyni, że uchwałą z dnia 4. lipca 1861 nr. 350 w celu zaspokojenia sumy 1050 złr. austr. wal. z przynależytościami, miastu Drohobyczy przeciw leżącej masie Magdaleny Model przysądzonej, przymusową licytacyc hypotecznej realności tu pod kons. nrm. 118 na przedmieściu Zwarycz położonej dozwolił, która się w trzech terminach, t. j. na dniu 26. sierpnia 1861, 30. września 1861 i 28. października 1861 tu w sądzie każdą razą o 10. godzinie rano odbędzie.

Po daremnym upływie tych terminów wyznacza się do zapytania wierzycieli względem ułatwiających warunków dalszy termin

na dzień 29. października 1861.

Cene wywołalną stanowi wartość szacuntowa 1666 ztr. 65 c. wal. austr. - Wadyum 167 złr.

Ekstrakt tabularny, akt szacunkowy i warunki licytacyjne są w registraturze do przejrzenia.

O tem uwiadamia się z życia i pobytu niewiadomą wierzycielkę hypoteczną p. Teresę Scheller, jako też i wszystkich tych, którzyby po 28. stycznia 1861 do tabuli jakie pretensye wnieśli, lub którymby powyzsza uchwała dość wcześnie doręczoną być niemogła, niniejszym edyktem i przez kuratora równocześnie ustanowionego p. Antoniego Wysoczańskiego z substytucyą p. Jakóba Weixla, tutejszych obywateli.

Drobobyez, dnia 4. lipca 1861.

Edift.

Nr. 31173. Vom Lemberger f. f. Landes: als Handels: und Bechselgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Abraham Isaak Menkes feine Firma "Ab. Isaak Monkes" für eine hebraische Buchdruckerei am 18. Juli 1861 protofollirt hat.

Lemberg, am 25. Juli 1861.

Edift.

Mro. 10025. Bom f. f. Czornowitzer Landesgerichte wird bembem Bohnorte nach unbefannten Jakob Friedman mittelft gegenwärtis gen Stiftes befannt gemacht, es habe wiber ihn A. Rudorfer un-term 13. Juli 1861 Babl 10025 ein Bahlungeauflage . Gefuch ange, bracht und um richterliche Silfe gebeten.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Jakoh Friedmann unbekannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf seine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes, Abvolaten Dr. Stabkowski als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach Bechselrecht verhandelt werben wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbit ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechte-mittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entste-henden Folgen felbft beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 18. Juli 1861.

Gdift.

Mr. 627. In Cachen bes Johann Weissenbach wider Juon Brustur poto. 84 ft. oft. D. c. s. c. wird bie Bauerrealität Dr. 39 in Watra Moldawitza im Werthe von 640 fl. oft. 28. cm 19. August, 16. Ceptember und 21. Ottober 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittage in ber Kimpolunger Bezirfegerichtefanglei im Eretuzionemege ligitirt werben.

Die Ligitagionsbedingniffe liegen bei Gericht ju Jebermanne Gin-

ficht vor.

Vom f. k. Bezirksamte als Gerichte. Kimpolung, ben 20. Juli 1861.

(1445)Rundmachung.

Rr. 46836. Bur Sicherstellung ber Deckftoffbeischaffung (Grzeu-gung, Zufuhr, Zerschlägelung und Schlichtung) im Zaleszczyker Straßenbaubezirke pro 1862 Czortkower Kreises, wird hiemit bie Offerteverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß befteht in 1566 Dedftoffpriemen im Fiefal-

preise von 5209 fl. 58 fr. oft. 28.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offeriebedingniffe fonnen bei ber Zaleszozyker Kreisbehörde ober bem gleichnamigen Strafenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis 30. I. Di. bei ber obigen

Rreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe werden nicht berücksichtigt werden. Das

hiemit jur allgemeinen Renntnis gebracht wirb.

Bon der f. f. galig. Stotthalterei.

Lemberg, am 2. August 1861.

## Obwieszczenie.

Nr. 46836. Dla zabezpieczenia liwerunku szutru (wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania) w Zaleszczyckim powiecie budowli gościńców w obwodzie Czortkowskim na rok 1862, rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 1566 pryzm szutru za cenę fiskalną 5209

złr. 58 cent. wal. austr.

Inne ogólne i poszczególne warunki ofertowe, mianowicie ogłaszone tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 do I. 23821 można przejrzeć u c. k. władzy obwodowej Zaleszczyckiej lub w tamtejszym powiecie budowii gościńców.

Majacych cheć przedsiębierstwa zapcasza się niniejszem, aby oferty swe zaopatrzoue w 10% adyum najdalej do 30. b. m. zło-

żyli u powyższej c. k. władzy obwodowej.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione. Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 2. sierpnia 1861.

(1449)E b i f t.

Mr. 16197. Wom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben Massen 1) ber Barbara Durmayer, beren Erben Jacob Aloisius und Paul Durmayer, 2) der Franciska Skorska und beren Erben Hiacynth, Barbara und Antonius Skorskie, bann 3) beren fammtlichen, tem Ramen und Wohnort nach unbefannten Berechtigten und Erben ber Maffen der Barbara Durmayer und Franciska Skórska mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Mariem Bombach aur 3. 16197 - 1861 megen Löschung ber Summe pr. 283 fl. 501/2 fr. 2B. 2B. und der Post dom. 13, p. 529. n. 1. on. aus dem Laftenstande der Realität Rr. 137 3/4 in Lemberg eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber unter Beutigen eine Sagfahrt jur mundlichen Berhandlung auf den 28. August 1861 um 10 Uhr Früh angeordnet worden.

Da der Aufenthaltsort der Belangten diefem Gerichte unbefannt ift, so hat daffelbe ju ihrer Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Advofaten Dr. Honigsmann mit Gubfif tution tes Landes : Aldvokaten Dr. Menkes als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach der für Galigien vorgefchries

benen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gdift werben bemnach biefe Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übers haupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Mechtsmittel ju erbreifen, indem fie fic die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 3. Juli 1861.

(1450)Kundmachung.

Dr. 4342. Bom f. f. Bezirtsgerichte in Brody wird befannt gemacht, es fet über Ginschreiten ber f. f. Finang. Profuratur in Lemberg ber im Konfurderöffnunge . Cbifte vom 25. Juli 1861 3. 2529 jur Anmelbung ber Forderungen gegen die Aribamasse bes Salamon Stamm burch Schreibverstoß auf ben 14. August 1861 bestimmte zu furze Termin bis zum 20. September 1861 verlängert, und der Termin gur Bahl des Glaubiger-Ausschußes und bes befinitiven Bermalters auf den 23. September 1861 festgefest.

Brody, ben 6. August 1861.

Mr. 31174. Wom f. f. Lanbes, ale handele, und Wechselge. richte wird hiemit kundgemacht, bag Sara Rebeka Weinreb die girma "Mendel Weinreb's fel, Wi'we" für eine Schnittmaaren : Sandlung am 18. Juli 1861 protofollirt bat, und daß unter Ginem die frühere von Mendel Weinreb am 15. Mai 1851 protofollitte Firma "Mendel Weinreh" für eine Schnittmaarenhandlung geloscht murde.

Lemberg, am 25. Juli 1861.

Edift. (1448)

Dr. 1030. Bom f. f. Begirkeamte ale Gerichte ju Solotwina wird über fruchtlose Berftreichung bes am 9. Juli 1860 3. 903 verlautbarten Unmelbungetermine und über neuerliches Unfuchen bee Jankel Benjamin Taubmann die demfelben angeblich in Berluft gerathene Quitiung des f. f. Steueiamtes ddto. Solotwina am 15. September 1854 J. a. 10 über 60 fl. AM., welche Jankel Benjamin Taubmann, gemesever Bachter ber Rosulner Mautstation a conto ber Pachtrate für ben Monat September 1854 eingezahlt hat, hiemit für nichtig und erloschen erklart.

Solotwina, bin 31. Juli 1861.

G d i f t.

Dr. 892. Bon dem Storozynetzer f. f. Begirteamte ale Gerichte wird bekannt gemacht, daß am 18. August 1804 Hritz Czorney zu

Mold. Banilla ohne lettwilliger Anordnung verftorben fei.

Da biefem Gerichte der Aufenthalt des jum Rachlage mitfonfurrirenden Enfele Hritz Czorney unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem untangefesten Tage an bei biefem Gerichte zu melten, witrigens nach Berlauf biefer Frift bie Berlaffenschaft mit bem fich melbenben Eiben und den für ihn aufgestellten Kurator Somen Czorney gepflogen werden wird.

R. f. Dezi fegericht.

Storożynetz, den 28. Juni 1861.

(1470) E d y k t.

Nr. 3820. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszym wiadomo czyni. iż na podstawie, że p. Jan Zerygiewicz jako prawonabywca p. Henryki Przyjemskiej w jej prawa i obowiązki wchodzące warunki w licytacyjnym protokole z dnia 14. kwietnia 1858 nr. 3912 zawartych niedopełnił, pozwala się celem ściągniecia resztującej ceny kupna w sumie 13953 zlr. 5 cent. wal. austr. z odsetkami 5% od dnia 1. listopada 1860 zalegającemi, z zastrzożeniem wszakże potrącenia kwot 91 złr. 871/2 c. wal, austr. z procentów i 2849 złr. 30 c. wal. austr. z kapitalu pomusową relicytacyc cześci dóbr Isakow i Siekierczyn w obwodzie Kołomyjskim połozonych, przedtem Juliusza Przyjemskiego własnych, obecnie na imię p. Jana Zerygiewicza zaintabulowanych na koszt i niebezpieczeństwo ugodołomnego p. Jana Zerygiewicza, która to relicytacya w jednym tylko terminie dnia 11. września o 10. godzinie z rana pod następującemi warunkami przedsięwzietą będzie:

1) Zi cene wywołania stanowi się suma 28.000 złr. m. k., czyli 29.400 złr. wal austr., za którą to sume dobra te na dniu 14. kwietnia 1858 r. przez publiczną licytacyę sprzedane były, jezeliby kupiciel nad lub za powyższą cene się nieznalazł, to te dobra w tym samym terminio za jakabadź cenę sprzedane zostaną.

2) Kazden cheć kupienia mający winien złożyć do komisyi licytacyjnej jako zakład 10% ceny szacunkowej, t. j. 2940 ztr. w. a.

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub w od-

pisie podnieść.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, oraz hypoteczni wierzyciele: a) C. k. prokuratorya skarbowa we Lwowie, b) Marceli Wolański, c) Paulina Wolańska, d) Henryka Przyjemska, wszystkie troje z miejsca pobytu niewiadomi, przeto przez edykta i kuratora p. adwokata Skwarczyńskiego z zastępstwem p. adwokata Minasiewicza, c) Katarzyna Przyjemska w Tarnopolu, f) p. Erazm Hoszowski w Kurzanach, obwod i powiat Brzezany, g) p. Franciszek Sedelmajer w Stanisławowie, h) p. Grzegorz Teodorowicz w Zywaczowie, obwód Kołomyja, powiat Obertyn, i) pan adwokat Abraham Bardasz, k) Hersz Hirsz, () Fryderyk baron Szafalicki z miejsca pobytu niewiadomy, przeto przez edykta i kuratora p. adnokata Sknarczyńskiego z zastępstwem p. adwokata Minasiewicza niemniej owi wierzyciele, którymby rozpisanie relicytacyi z jakiejkolwiekwadź przyczyny doreczone być niemogło, lub którzyby z wierzytelnościami swemi do tabuli w międzyczasie weszli, przez postanowionego kuratora dra. Skwarczyńskiego z zastępstwem pana dra. Minasiewicza.

Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 24. czerwca 1861.

(1442)E bift.

Mro. 32471. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in Folge bes vom hoben Juftig. Ministerium am 10. Juni 1861 Bahl 5163 zwischen bem Lemberger Abvokaten frn. Dr. Maciejowski und bem Stanislawower Abvokaten orn. Dr. Wurst genehmigten Dienstausches fr. Advokat Wurst am 29. Juli 1861 ben Dienst angetreten hat und jum Generalsubstituten bes herrn Abvokaten Maciejowski ernannt wurde.

Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 5. August 1861.